## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

\* Dezember 1863.

281.

8. Graduia 1863.

(2172)

## Kundmachung.

(2)

Mro. 56875. Bom laufenben Schuljahre 1863/4 angefangen, ift ein erledigtes Stipendium im jährlichen Betrage von 210 ft. oft. 28. aus ber Zebrowskischen Stiftung wieder zu beseten.

Bur Bewerbung um biefes Stipenbium wird ber Ronfure bis

15. Janner 1864 ausgeschrieben.

Auf dieses Stipendium haben im Allgemeinen adelige und burftige Rechtehörer Unspruch, welche sich zu Konzeptsbeamten für ben berländigen Staatstienst zu bilben beabsichtigen, zu diesem 3wecke ich ten juridisch = politischen Studien in Lemberg widmen, und nach dendigten Rechtsstudien bei einer landesfürstlichen Verwaltungs= oder Berichtsbehörde in Galizien in einer folden Dienstes - Kathegorie einfreten, zu welcher bie juridisch-politischen Studien nothwendig find.

Die Verleihung findet nur an öffentliche Studirende einer Lehranstalt statt, und ber Genuß bes Stipendiums bauert so lange, bis Der Betheilte ein Abjutum ober eine Befoldung aus einer landesfürst-

Verarmte Mitglieder der Familie des verstorbenen Grundherrn du Zurawno Thaddaus Zebrowski sowohl mannlicher als weiblicher Abstammung, und folche, welche ihre Abfunft von Eltern alten eingebornen Abels nachweisen, find, wenn sie die übrigen jum Stiftungs= genuße erforderlichen Eigenschaften haben, nach bem Willen bes Stif=

tere vorzugeweise zu berücknichtigen.

Die Bewerber um biefes Stipendlum baben ihre mit ben gebrig legalifirten Tauficheinen und ben vom Ortepfarrer ausgestellten, und von ber Obrigfeit bestätigten Mittellofigfeite-Beugniffen und ber Nachweisung über die Abelseigenschaft und die allfällige Abstammung on ber Familie bes Stifters, endlich mit ben Maturitats-, Frequenfalions. und sonstigen Studienverwendungs - Beugniffen belegten Geluche innerhalb bes Konkurstermines im Wege bes Borftandes ber luridischen Fakultat bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von ber galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 23. November 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 56875. Zacząwszy od bieżącego roku szkolnego 1863/4 jest do obsadzenia jedno opróżnione stypendyum w kwocie 210 zł. wał, a. rocznie z fundacyi Żebrowskiego.

Dla ubiegania się o pomienione stypendyum rozpisuje się kon-

kurs do dnia 15. stycznia 1864.

Do tego stypendyum mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a mianowicie ci, którzy zamierzaja kształcić się na urzedników konceptowych dla rządowej słuzby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydyczno - politycznym naukom we Lwowie i po ukończonych naukach prawnych, wstępują do jednej z urzędowych władz administracyjnych albo sądowych w Galicyi do takiej kategoryi służby, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Nadanie stypendyum przysłuża tylko uczącemu się w jednym z publicznych zakładów naukowych, a pobieranie tegoż trwa tak długo, póki utrzymujący stypendyum nie dostanie adjutum albo płace

z jednej z rządowych kas.

Zubożali członkowie familii zmarłego właściciela dóbr Zurawno Tadeusza Zebrowskiego tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, i tacy, którzy udowodnią swoje pochodzenie z rodziców dawnej szlachty polskiej, zostana według woli fundatora głównie uwzględnieni, jeżeli posiadają inne, do otrzymania tego stypendyum potrzebne własności.

Ubiegający się o to stypendyum wnieść mają swoje, w należycie legalizowane metryki chrztu, niemniej w wystawione przez miejscowego proboszcza i miejscowa władze potwierdzone świadectwa ubostwa, dalej w dowody szlachectwa, a względnie pochodzenia z familii fundatora, nareszcie w świadcctwo dojrzałości, frekwentacyi i inne świadectwa szkolne, zaopatrzone podania w ciągu terminu konkursowego i w drodze przełożonego jurydycznego fakultetu do c. k. namiestnictwa.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

(5166)

Offerten-Lizitazione-Anfündigung.

Mro. 22867. Bon ber f. f. Finang. Begirte Direfzion in Czernowitz wird hiemit tekannt gegeben, baß bei berfelben am 22. Dedember 1863 um 9 Uhr Bormittags eine Lizitazions Verhandlung sum Erfause von 500 (Fünshundert) Bentnern kalzionirter Folzpotasche, jedoch nur mittelst schriftlicher Offerten abgehalten werden wird, die Uebergabe bieser Potasche geschieht in ben Magazinen zu Solka und Fürstenthal, und es ist bas erstandene Quantum binnen Tagen nach ter Bestätigung bes Anbethes zu bezahlen und zu übernehmen.

Bete biekfalls überreichte Offerte muß die Erklarung, baß fich ber Cfferent allen Lizitazions : Bedingniffen unterziehe enthalten, mit dem Angelte a 1 fl. (Ein Gulten öft. W.) pr. Zentner im Laaren ver in Staaspapieren nach dem Kurse belegt jein, und es ist barin ter für einen netto - Bentner (Wiener) angebothene Betrag, nornach ber Rausbetrag für bas ganze zu erfaufende Quantum berechnet mer-

ben soul betrag jur bas ganze zu ettaufener Duantam foll, sonohl in Ziffern als auch in Buchstaben anzusetzen. Die Offerten sind hieramts bis längstens 21. Dezember 1863 mehr Abends zu überreichen, indem später überreichte Offerten nicht

mehr berückschtiget werden.

Die sonstigen Lizitazione = Bedingnisse konnen bei ber benannten Die sentigen Eizirazions vereingunge. Beit eingesehen werden. Bon ber k. f. Finanz-Bezirks-Direkzion.

Czernowitz, am 23. November 1863.

### Obwieszczenie licytacyi przez oferty.

Nr. 22867. C. k. obwodowa dyrekcya finansów w Czerniowtach zawiadamia niniejszem, że tamże odbędzie się dnia 22. grudnia 1863 o godzinie 9cj przed południem licytacya 500 (pięcset) cet-barcw potażu drzewnego kalcynowanego, jednakowoż tylko przez ofen. oferty pisemne. Potaż ten będzie oddany nabywcy w magazynach by Solce i Fürstenthalu, a ilość zakupiona obowiązany będzie nabiwca w przeciągu 30 dni po zatwierdzeniu jego oferty zapłacić i

Każda podana tym razem oterta ma zawieracie podający ją podaję się wszystkim warunkom licytacyi, zawieracie tonik zakże zadatek po 1 zł. (jednemu zł. w. a.) od cetnara w go-Każda podana tym razem oferta ma zawierać oświadczenie, lon iźnie lub w papierach państwa, obliczonych według kursu, i nalezy w niej wyrazić tak liczbami jak i słowami cene podana za w niej wyrazić tak liczbami jak i sienie na-tenni netto-cetnar wiedeński, według czego obliczona będzie nanetto-cetnar wiedenski, wedanski zakupionego potazu. cała suma należąca za cała ilość zakupionego potazu.

Oferty mają być wniesione do urzędu c. k. obwodowej dy-

rekcyi finansów w Czerniowcach najdalej do dnia 21. grudnia 1863 do godziny 6ej wieczorem, gdyż poźniej podane oferty nie będą uwzględnione.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w pomienionej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Czerniowcach w każdym czasie.

Z c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Czerniowce, dnia 23. listopada 1863.

Rundmachung.

Mro. 13910. Bur Berpachtung ber ftabtifchen Propinazion in Przemysl auf die Beit vom 1. Februar 1864 bis letten Dezember 1865 wird in der Kanglei des Gemeindeamtes, wo auch die Beding= niffe eingesehen werden können, die Ligitagion und zwar am 14. I. M. zur Berpachtung der Branntwein=, am 15. I. M. zur Berpachtung ber Biers, und am 16. I. M. jur Berpachtung ber Biers und Brannts weinpropinazion zusammen abgehalten werden.

Der Fistalpreis beträgt 45100 fl. oft. 28.

Przemyśl, am 1. Dezember 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 13910. Celem wydzierzawienia prawa propinacyi miejskiej w Przemyślu na wódkę i piwo na czas od 1. lutego 1864 r. do ostatniego grudnia 1865 r. odbędzie się licytacya w urzędzie gminnym, a mianowicie na wydzierzawienie prawa propinacyi na wódkę na dniu 14. b. m., zaś na wydzierzawienie prawa propinacyi na piwo na dniu 15. b. m. lub na wydzierzawienie propinacyi tak na piwo jak i na wódkę na dniu 16. b. m. Warunki licytacyi przejrzane być mogą w urzędzie gminnym każdego czasu.

Cena wywoławcza wynosi 45100 zł. w. a.

C. k. władza obwodowa.

Przemyśl, dnia 1. grudnia 1863.

Edykt. (2152)Nr. 1728. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Zurawnie czyni się wiadomo, że włościanin Iwan Michajluk zmarł w Miedzyrzecach dnia 22. kwietnia 1845 r., ostatniej woli rozporzadzenia nie zdziaławszy; a gdy miejsce pobytu syna jego lwana Michajluka sądowi nie jest wiadomem, to wzywa się tegoż ostatniego, aby w ciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc do tutejszego sądu się zgłosił i do spadku się oświadczył, gdyż w przeciwnym przypadku masa spadkowa z spadkobiercami się zgłaszającymi i z kuratorem dla niego w osobie Ilka Fedorowa ustanowionym pertraktować się będzie.

Zurawno, dnia 16. października 1863.

(2165)III. Ginberufungs. Gdift.

Dro. 10901. Mailech Goldschmidt aus Drohobyez, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, und ber erften und zweiten Aufforderung gur Rudfehr feine Folge geleiftet hat, wird hiemit jum britten Male aufgeforbert, binnen einem Jahre von ber Ginschaltung bes erften Ginberufungsedittes in ber Landeszeitung, jurud: zufehren und seine Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen ihn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem A. h. Patente vom 24ten Märg 1832 eingeleitet merden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 30. Movember 1863.

III. Edykt powołujący.

Nr. 10901. Wzywa się Mailecha Goldschmidt z Drohobycza, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, a pierwszemu i drugiemu wezwaniu do powrotu zadosyć nie uczynił, niniejszym po raz trzeci, żeby w przeciagu roku od umieszczenia pierwszego edyktu w Gazecie krajowej, powrócił i swój powrót udowodnił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postapić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 30. listopada 1863.

© dift. (2163)

Dro. 8651. Die f. f. Kreisbehorde in Kolomyja hat ben judi= ichen Infagen aus Kotomyja Boruch Adelsberg und feinen Schn Anschel Adelsberg wegen unbefugter Entfernung aus ben ofterreichi= schen Staaten mittelft Kontumazurtheil vom 20. Juni 1863 3. 3900 ber österreichischen Staatsbürgerschaft für verlustig erklärt.

R. f. Rreisbehörde. Kolomyja, am 26. November 1863.

### Edykt.

Nr. 8651. Wyrokiem c. k. władzy obwodowej w Kołomyi z dnia 20. czerwca 1863 do l. 3900 odebranem zostało Boruchowi Adelsbergowi i jego synowi Anschelowi z Kołomyi za niepozwolone wydalenie się z państwa austryackiego, obywatelstwo państwa austryackiego.

C. k. władza obwodowa.

Kołomyja, dnia 26. listopada 1863.

(2137)Obwieszczenie.

Nro. 2317. Moca którego c. k. urząd powiatowy Baligrodzki zawiadamia, że na pokrycie zaległości podatkowych dworu Bereżnicy wyżnej w powiecie Baligrodzkim przymusowe wydzierzawienie prawa propinacyi w tejże wsi, a to prawa wyszynku trunków w karczmie tamże istniejącej w drodze publicznej licytacyi na rok jeden, to jest na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1864 roku dnia 14. grudnia 1863 r. w c. k. urzędzie powiatowym w Baligrodzie odbyć się ma.

Za cenę wywołania przyjmuje się dotychczasowy czysty dochód roczny z tejże propinacyi w kwocie 250 zł. wal. a., a cheć wydzierzawienia mający przed licytacyą wadyum 10% od powyższej sumy w kwocie 25 zł. w. a. gotowizna złożyć obowiązani beda.

Do tego prawa propinacyi wydzierzawić się mającego należy i prawo używania wyłącznego na pomieszkanie dla dzierzawcy i na miejsce wyszynku trunków karczmy w Bereżnicy wyżnej przy drodze komunalnej położonej i prawo pobierania opału z lasów dworskich do tejże karczmy, a chęć wydzierzawienia mający przed licytacyą w punktach kontraktu dzierzawnego bliżej rozpatrzeć sie beda mogli.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Baligród, dnia 12. listopada 1863.

(2144)Konkurs-Rundmachung.

Mro. 2236. Ju besetzen: Die Kassierestelle bei ber f. f. Lan-beshauptkasse in Czernowitz in ber X. Diatenklasse, mit bem Gehalte jährlicher 840 ft. und Rauzionepflicht; eventuel eine Rassa : Offizialestelle mit jährlichen 735 fl. ober 630 fl. und Rauzionepflicht, ober eine Raffa-Affiftentenftelle mit jahrlichen 525 fl., 472 fl. 50 fr. ober 420 fl.

Gesuche find, insbesondere unter Nachweisung ber Prüfungen aus ber Staatsrechnungswissenschaft und ben Rassavorschriften, bann ber Kenntniß ber Landessprachen binnen vier Wochen bei ber f. f. Steuer=Direktion in Czernowitz einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden befonders berucksichtigt.

Lemberg, am 27. November 1863.

G b i f t.

Nro. 42546. Von dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem herrn Ignatz Zelechowski mit diefem Gbifte befannt gemacht, baß über Ansuchen bes Sussmann Schenker mit hiergerichtlichem Beschluße vom 7ten Juli 1863 Zahl 23887 ber Lundtafel aufgetragen wurde, eine Berichtung bes Bittstellers im Lastenstande ber bem Hrn. Ignatz Zelechowski gehörigen Antheile von Debniki vel Rybaki gu Gunften bes Bittstellere ju intabuliren.

Da der Wohnort bes herrn Ignatz Zelechowski unbefannt ift, fo mird bemfelben ber fr. Abvotat Dr. Rechen mit Gubftituirung bes frn. Abvofaten Dr. Natkis auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 3. November 1863.

Obwieszczenie. Nr. 29584. Magistrat król. stołecznego miasta Lwowa niniejszem do powszechnej wiadomości podaje, iz znalezioną została złota

branzoleta, która w tutejszym depozycie jest przechowana,

Ktoby prawo własności do tej branzolety rościł sobie, ma się w tym względzie wiarogodnemi dowodami w przeciągu sześciu tygodni wykazać, inaczej bowiem z ta branzoleta według przepisów postapi się.

Lwów, dnia 23. listopada 1863.

(2170)G b i f t.

Mro. 35262. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bie mit befannt gemacht, es werbe gur hereinbringung ber Seitens bet Michael Manowarda'ichen Erben als: Johann, Jakob, Anastasia, Karolin und Inocenta Manowardy gegen die Frau Elisabeth Metz rechtefrastig ersiegten Summe von 5000 fl. KDR. f. N. G. die erefutive Feilbiethung ber biefer Summe gur Sppothet bienenden, ut dom. 42. pag-948. n. 21. h. der Schuldnerin Elisabeth Metz eigenthümlich gehörte gen, in Lemberg gelegenen Realität Nro. 233 St. in einem einzigen auf ben 28. Janner 1864 10 Uhr Bormittage festgefesten und hierge richts abzuhaltenben Termine ausgeschrieben.

Der Ausrufspreis ist der gerichtlich erhobene Schätungswerth bieser Realität pr. 24561 fi. 37 fr. öst. W. Das Badium bagegen beträgt 1900 ff. 45 50 m. bet beträgt 1000 fl. öft. D., welches im Baaren ober in Pfandbriefen bet galig. Kreditanstalt oder in Staatspapieren jeder Art sammt Rupons und Talons nach dem letten Tagesturse ober auch in galig. Spare

faffabucheln erlegt werben fann.

Bei biesem Termine wird diese Realität auch unter bem Scha-

pungewerthe hinausgegeben.

Der Schähungeaft und bie übrigen Feilbiethungebedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift

erhoben werden. Deffen bie Partheien und bie bekannten Gläubiger zu eigenen Sanden, die dem Wohnorte nach unbefannten Gabriel Reitzes und Leopold Maximilian zw. N. Baczewski, fo wie biejenigen, bie nad bem 23. August 1863 an die Gewähr kommen sollten, so wie auch alle biefenigen, benen aus mas immer fur einem Grunbe ber Begen wärtige Lizitazionebescheib entweder gar nicht, ober nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, burch ben ihnen bereits mit Beschluß von 31. Dezember 1861 Bahl 44818 bestellten Rurator Abvofaten Gerri Dr. Roinski.

Lemberg, am 15. Oftober 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 35262. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni na zaspokojenie należytości w kwocie 5000 złr. m. k. z przynale żytościami przez spadkobierców Michała Manowardy, mianowicie Jana, Jakóba, Anastazyi, Karoliny i Inocenty Manowardów przecie p. Elżbiecie Metz prawomocnie wywalczonej, przedaż przymusowa realności we Lwowie rodd. realności we Lwowie pod l. 233 m. położonej, powyzszej sumie za hypotekę służącej, wedle dom. 42. pag. 498. n. 21. haer. dłużniczki Elzbiety Metz, własnej w jednach 198. n. 21. haer. dłużniczki Elzbiety Metz własnej, w jednym na dzień 28. stycznia 1864 1013 godzine przed południem wyznaczonym, i w sądzie tutejszym być się mającym terminie się rozpisuje.

Cenę wywołania stanowić będzie wartość szacunkowa pomie nionej realności na 24561 zł. 37 c. w.a. sądownie sprawdzona, dyum zaś wynosi 1000 zł. w. a., które gotówką, w listach zasta wnych galic, kredytowego instytutu, w papierach rządowych badk kolwiek jakiego rodzaju z kuponami i talonami wedle ostatnich kursu, lub też w książeczkach szparkasowych galicyjskich złożonem

być może.

Na obecnie rozpisanym terminie realność pomieniona i po

niżej ceny wywołania przedaną być może. Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszo

sądowej registraturze przejrzeć, lub też w odpisie podnieść. O tem uwiadamia się strony, wykazanych wierzycieli znanych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych Gabriels Reitzesa i Lappoldo Malarente pobytu niewiadomych Reitzesa i Leopolda Maksymiliana dw. im. Baczewskiego, tudziel tych, którzyby za swanie waliana dw. im. tych, którzyby ze swemi pretensyami po 23. sierpnia 1863 do jabuli miejskiej weszli, jako też i tych wszystkich, którymby z jeż kiej badz przyczyny piniciana i tych wszystkich, którymby z jeż kiej badź przyczyny niniejsza uchwała licytacyjna wcale lub do nie wcześnie doreczona została na nie wcześnie doreczona została nie wcześnie wcześnie doreczona została nie wcześnie nie wcześnie doreczona została nie wcześnie nie wcześnie doreczona została nie wcześnie nie wcześnie doreczona została nie wcześnie nie wcz nie wcześnie doręczona została, przez ustanowionego uchwała 2. 31. grudnia 1861 l. 44818 kuratora adwokata p. dr. Roińskiego

Lwów, dnia 15. października 1863.

(2157)C b i f t.

Dro. 20253. Bom f. f. ftabtisch = belegirten Bezirksgerichte fut die Stadt und Borstädte Lemberg's, in burgerlichen Rechteangele genheiten, wird mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, t. wider Maria Kulicz im Grunde Beschlußes des Lemberger it Landesgerichtes vom 8. Juli 1863 Jahl 21743 wegen Blödsing Kuratel verhängt, und zu deren Kuratar bar Lund 200 Burtet Kuratel verhängt, und zu beren Kurator der Lemberger Burgt Jakob Raziński bestellt murbe.

Lemberg, am 27. Oftober 1863.